Thorner

Erscheint wöchentlich 6 mal Abends.

Bierteljährlicher Abonnementspreis in Thorn bei ber Expedition Briidenftraße 34 (auch frei in's Saus) und bei ben Depots 2 Mt., bei allen Reichs-Poftauftalten 2 Mt. 50 Bf.

## Insertionsgebühr

bie Sgespaltene Betitzeile ober beren Raum 10 Bf. Unnoncen-Unnahme in Thorn: Die Expedition Brudenftrage 34, Beinrich Ret, Roppernifusftraße.

# Monte Beifung.

Inseraten-Annahme auswärts: Strasburg: A. Fuhrich. Ino-wrazlaw: Justus Wallis, Buchhandlung. Keumark: J. Köpke. Sraubenz: Der "Gesellige". Lautenburg: M. Jung. Gollub: Stadtkämmerer Austen.

Expedition: Brudenftrage 34. Redaktion: Brudenftr. 17, I. Ct. Kernsprech : Anschluß Mr. 46. Inferaten = Annahme für alle auswärtigen Zeitungen.

Juseraten-Annahme auswärts: Berlin: haasenstein und Bogler, Rudolf Mosse, Invalidendant, G. L. Daube n. Ro. u. fammtl. Filialen biefer Firmen in Breslau, Dresden, Leipzig, Frankfurt a./M., Nürnberg, München, hamburg, Königsberg 2c.

#### Die Weihe der Schloskirche in Wittenberg.

Mit gang besonderem Prunk ift am Montag bie Weihe der erneuerten Schloffirche in Wittenberg gefeiert worden. Schon am Sonntag hatte bie Stadt reichsten Festschmuck angelegt. Der Frembenzufluß ift von allen Theilen ein fehr großer. Die Feststraße nimmt itren Anfang am Bahnhof. Den unmittelbaren Gingang gur Stadt bezeichnet bie mit einer großen Krone versehene, mit Fahnenbundeln und mit zwei fcon ausgeführten allegorischen Figuren, Theologie und Philosophie darftellend in den Lehr. ftublen von Salle und Bittenberg, gefcmudte Chrenpforte. Gin schmudlofes, mit einer einfachen Guirlande umzogenes Gitter umschließt bie Luthereiche, einen knorrigen, weitverzweigten Baum; er trägt die Inschrift: "Dr. Martin Luther verbrannte an diefer Stätte am 10. De= zember 1520 die papitliche Bannbulle."

Am Montag 7 Uhr wurde von allen Kirch= thürmen zur Ginmeihung des Festes das Luther= lied "Gin fefte Burg ift unfer Gott" geblafen. Begen 81/2 Uhr hielten die Torgauer Ge= harnischten in ihren prächtigen mittelalterlichen Rüftungen ihren Ginzug. Der Raifer und die Raiserin traten am Montag von Wildpark aus um 8 Uhr 15 Min. Vormittags in Begleitung ber brei ältesten Pringen über Berlin die Reise nach Wittenberg an. Gleichzeitig fuhren ber Kronpring von Schweben, ber Herzog von Dork, Pring Deintig v. Schleswig-Holftein-Sonderburg-Glucksburg und Pring Abolf von Schaumburg-Lippe.

Bon 10 Uhr ab versammelten sich auf bem Rathhausplate die eingelabenen fürftlichen Gafte, unter ihnen ber Fürft von Balbed, bie Bergoge von Unhalt, von Sachien : Altenburg, Fürst von Schwarzburg = Rudolstadt, Erbpring Reuß, ber Reichstanzler Graf v. Caprivi, Die attiven Staatsminifter, die fruberen Minifter von Buttfamer, von Gofler, alle begrüßt vom Rultusminifter Dr. Boffe und vom Prafibenten bes Ober : Kirchenraths Dr. Barthaufen. Um 11 Uhr begann bas Geläute fämmtlicher Gloden. Im Bordergrunde ftanden die Fürft: lichfeiten, dahinter die Generalsuperintendenten, mit faiferlichen Ablern reich gefchmudten Beltes,

benten und im hintergrunde die Torgauer Geharnischten zu Fuß und zu Pferde. Jeder ein= zelne ber ankommenben Fürsten murbe mit bem Prafentirmariche von der Chrenwache begrüßt.

Der kaiserliche Sonderzug, der den Kaiser und die Kaiserin nebst zahlreichem Gefolge brachte, fuhr fahrplanmäßig wenige Minuten nach 11 Uhr im Bahnhofe ein, von dem sich ber Kaifer in offenem Vierspänner mit Spit= reiter, auf bem gangen Wege von hurrah begrußt, nach bem Rathhause begab, mahrend bie Raiferin in vierfpanniger Equipage, begleitet von dem Kronpringen, der Erbpringeffin vou Meiningen und der Prinzessin Friedrich Leopold, direkt zur Schloßkirche fuhr und an der Grabstätte Luthers kostbare Kränze niederlegte.

Bei feiner Ankunft vor dem Rathhaufe wurde der Kaiser von dem Bürgermeister Dr. Schild, fowie von ben Mitgliedern bes Magiftrats und der Stadtverordneten-Versammlung begrüßt. In seiner Ansprache an ben Raifer hob ber Burgermeister hervor, wie die Be= schichte ber Schloßkirche mit Recht eine Deutsche Reichs= und Kirchengeschichte im verjüngten Maßstabe genannt werde, und dankte dem Raiser für das kostbare Geschenk ber herrlich er= neuerten Schloftirche. In seiner Erwibes rungsrebe auf diese Ansprache gab ber Raiser seiner Freude Ausbruck, die Stadt Wittenberg aus so bedeutungsvollem Anlaß be= suchen zu können und fie so reich geschmückt zu Großvaler Raifer Wilhelm und was Raifer Friedrich gelobt, und freue fich, bas ausgeführt gu feben, was fein bochfeliger Bater mit befonderer Liebe erftrebte.

Darauf fette sich ber Festzug zur Kirche unter Leitung ber Festordner in Bewegung. Festliches Glodengeläute von den Thurmen ber Stadtfirche wie von dem der Schloffirche begleiteten benfelben. Beim Unnahern bes Buges an die Schloffirche erklang von ber Gallerie bes Thurmes ber Choral: "Ein' feste Burg ift unser Gott." Der Kaifer betrat nach Anfunft bes Buges an der benkwürdigen Thefenthur bie Eftrabe bes vor berfelben errichteten

bie Dekane ber Hallenfer Universität, die Stu- | wo nunmehr die llebergabe der Schluffel ftatt- | fand. Rultusminifter Dr. Boffe richtete an ben Raiser eine Ansprache, in welcher er fagte: "Eure Majestät steben hier vor ber Schloftirche, bie trot wiederholter Berftorung in Rriegefällen allen Stürmen ber Zeit getrott hat und badurch Beugniß giebt von ber Fortbauer ber evan-gelischen Wahrheit. Ich bitte Eure Majeftät mir junachst zu geftatten, ben Schluffel an ben Geheimen Oberbaurath Abler zu übergeben, behufs Vollziehung der Erschließung." Nachbem bie Kirchenthur geöffnet, betraten die Fürftlichfeiten und nach benfelben ber Raifer unter ben Rlängen einer Symne die Kirche, Letterer nahm auf dem erhöhten Raiserstuhl, die Fürstlichkeiten auf bem von ihnen gestifteten Geftühle Blat. Darauf intonirte die Orgel mit vollen Regiftern den Gefang: "Romm heiliger Geift", auf welchen ber durch Generalsuperintendent Schulze vollzogene Weiheaft folgte.

Rach Beendigung bes Festgottesbienstes begaben sich der Kaiser, die Kaiserin und die fürstlichen Gäste nebst Gefolge zu Wagen nach dem Lutherhause. In den oberen s. 3. von Luther bewohnten Räumen beffelben verlas ber Raiser mit lauter Stimme die urkundliche Aufzeichnung über ben stattgehabten Weiheaft, bie bemnächst vom Raifer und ben anwesenden Fürftlichkeiten sowie von ben Vertretern ber abwesenden Fürfilichkeiten und der freien Städte eigenhändig unterzeichnet wurde. Rach der Unterzeichnung nahman, der Knifen and din übrigen fürftlichen Gaften von ber vor bem Lutherhaufe erbauten Tribune die Huldigung bes historischen Festzuges entgegen, ber von Bewohnern Wittenberge und ber Umgegend veranstaltet war.

hierauf fand im Refektorium und in ben oberen Galen des Lutherhaufes eine Frühftuds: tafel zu 450 Gebecken statt, bei welcher ber Raiser aus bem Potal, ben einft Luthers Lippen berührten, auf bas Wohl feiner burchlanchtesten Gäste trank.

Wie im "Reichsanzeiger" amtlich mitgetheilt wird, foll zur Erinnerung an die Ginweihung ber erneuerten Schloffirche eine Denkmunge in Bronze geprägt werden, welche auf ber Borber=

feite das Bilbnig bes Kaifers und auf ber Rückseite eine Abbildung ber Schloftirche mit ber Unterschrift "Gine feste Burg ift unser Gott" und bem Datum "Wittenberg, ben 31. Ottober 1892" tragen foll.

## Dentsches Reich.

Berlin, 1. November.

— Der Raiser hat sich mit ber Raiserin am Montag früh nach Wittenberg zur Theil= nahme an den Ginmeihungsfeierlichkeiten ber Schloffirche begeben. (Bgl. Leitartifel.)

- Bemerkenswerthe Worte bes Raifers. Der "Reichsanzeig." veröffentlicht die Urkunde über den Weiheakt ber erneuerten Schloßkirche in Wittenberg in feinem amtlichen Theile. Außerdem bringt er in bem Bericht über die gestrige Feier im halbamtlichen Theile auch den Wortlaut der Rede des Raisers bei ber Frühstückstafel im Lutherhause. Darin findet fich folgende bemerkenswerthe Stelle: "Wir haben unferen Glauben heute vor Gottes Un= geficht aufs neue bekannt, und wir vergeffen es nicht, daß diefes Bekenntniß uns auch heute noch mit der gesammten Christenheit verbindet. In ihm liegt ein Band bes Friedens, welches auch über die Trennung hinüberreicht. Es giebt in Glaubensfachen feinen 3wang. Sier ent= scheidet allein die freie Neberzengung des Herzens, und die Erkenntniß, daß fie allein antifoit koil obangelignen Tejefven niemanv um feines Glaubens willen. Aber wir halten feft an bem Bekenntniffe bes Evangeliums bis in den Tod. Das ift meine Zuversicht, mein Gebet und meine Soffnung. Darin bestärtt mich ber Geift, ber biefe Festversammlung sichtlich burchweht."

Die Königin-Wittme Olga von Württemberg ift, wie bereits tele: graphisch gemeldet, Sonntag Abend 7 Uhr in Friedrichshafen nach ichwerem Rrantenlager verftorben. Bereits feit Wochen hatte bas Be= finden ber Rranten eine fo ungunftige Wendung genommen, daß eine Befferung ausgeschloffen fchien, und man einen balbigen Tob als ficher poraussehen mußte. Das Erwartete ist jett

# Jenilleton.

# Mutter und Tochter.

Roman von Clara Braune. (Rachbruck berboten.)

(Fortsetzung.)

3. Rapitel. Von herrlichem Wetter begünftigt burchftreiften die Freunde die frischen Thäler, befuchten Weimar mit feinen Schapen und bie allen jungen Denichen fo intereffante Bartburg. Nachbenkend blickten sie aus den Kemenaten hinab in das blühende Thal und versuchten, wie mohl Jeder, ber an diefer Stelle fteht, ben Gingang jum Sorfelberge mit ben Augen ju Auch am Infelberg und Oberhof finden. tehrten fie ein, und bier inmitten ber berrlichen Balbungen, in der Rabe ber rauschenden Baffer, die ungählige fleine Mühlen trieben,

hier follte fich Georg's Schidfal erfüllen. Die Freunde waren Abends in ein fauberes Quartier gefommen und hatten fich, nachbem fie auf bem fleinen Balton ihres Zimmers ben Sonnenuntergang genoffen hatten, gur Rube gelegt. Sie hatten es fich gur Regel gemacht, ftets mit dem frühesten Morgen ihre Wande: rungen zu beginnen und fo waren sie auch biesmal nach fechsftundigem gefunden Schlaf aufgesprungen und nach einfachem Morgenimbiß aufgebrochen. So wie fie schien auch die ganze Natur erfrischt erwacht zu fein. Un ben Grafern glängten bie feinen Thautropfchen, bie Gipfel der Bäume regten sich leife, die frühen Sänger bes Walbes, Finken, Zeifige und Droffeln, zwitscherten, in ber Entfernung zog bas Wild zu Solze und nur in großen Zwischen-

Waldarbeiter, die rüstig ihrem Tagewerk zu= , schritten. Beibe Freunde empfanden bie bobe, heilige Schönheit ber Natur und trot ber Ber= schiedenheit ihrer Temperamente genoffen fie boch Beibe in vollen Zügen bie wunderbare Herrlichkeit biefes Morgens und zwar in vollständigem Schweigen.

Erst nach etwa einstündiger Wanderung machten sie eine kurze Raft und Erich rief, sich niederwerfend aus:

"Warum verschaffen wir armseligen Stadtmenschen uns nur fo felten einen fo unver-gleichlichen Genuß? — Ja, ba sigen wir aber bis nach Mitternacht bei unseren jämmerlichen Del- und Petroleumlampen, ober gar bei bem herrlichen Gaslicht, anstatt ben Tag zu nehmen und zu leben, wie es Gott bestimmt hat. Warum ftehen wir nicht mit ber Sonne auf und gehen mit ihr zur Ruh'? Beit zum Arbeiten bliebe uns ba vollauf genug! Meinft Du nicht auch ?"

"Und mas würde im Winter?" fragte Georg ruhig bagegen, - "ba beginnest und beschließest Du bann auch wohl Dein Tagewerk mit ber Sonne ?"

"Ach Georg, um Gotteswillen fange nicht an, logisch zu werden, das ift schredlich, und Du weißt boch, Du bist mir am un: sympathischften, wenn Du am vernünftigsten

Georg lächelte nur und klopfte herzlich bes Freundes Hand.

"Was würde wohl jett aus mir werden ohne Dich, Du Tolltopf?" sprach er schmerzlich, "und ba ich weiß, daß ich gar nicht ohne Dich weiter exiftiren konnte, bas heißt was ich existiren nenne, so soll Dir pausen begegneten ihnen einzelne Holz- und Dein Mangel an Logit vergeben sein, ja bort bleiben ober andernfalls gleich spat am nennst."

und ich will sogar Dir zu Liebe die meine jest nicht fprechen laffen. Du haft ja in einem Buntte auch vollständig recht, daß wir nämlich in unferm jetigen Jahrhundert viel zu wenig bie schöne Gotteswelt in ihrer Urfprünglichkeit beobachten und tennen lernen. Wir laffen uns fo einen unvergleichlichen Morgen fein fauberlich mit Delfarben auf Leinwand malen, und bann stellen wir uns bavor und preisen bie Wahrheit und Naturtreue ber Lanbichaft und alles Gebotene. Schwagen flug über die Luft und Stimmung bes Bildes und haben bie Luft, bie Räume und die Natur in folcher Stimmung vielleicht nie mit eigenen Augen gefehen. Aber fiehst Du, alter Junge, es giebt so viele Künst-leraugen, die sich das Alles für uns ansehen und uns bann mit fo fchlagender Genauigkeit burch ihre fünftlerische Begabung wiebergeben, baß wir uns gar nicht zu inkommobiren brauchen. Wenn wir nur bas Gelb haben, um fo ein Bilb zu bezahlen, fo konnen wir ruhig in ben Febern bleiben, benn ber Runftler mit feinen offenen Augen fieht taufende von intereffanten Details mehr als wir erblicken würden, felbst wenn wir braugen waren."

"Allzu ichmeichelhaft ift freilich Deine Beschreibung unferer Generation nicht, aber Du haft Recht, es ift fo, und barum komme ich auf meine erften Worte gurud und nenne uns armselige Geschöpfe. Aber nun wollen wir nicht philosophiren, benn Du weißt boch, baß bie Eltern auf das Programm gesetzt haben: "Heiter sein!" also lag uns ohne fernere Dis= kuffion weiter in ben herrlichen Morgen wandern Es wird bald warm werden und bis babin muffen wir unsere Oberforfterei erreicht haben. Da wollen wir einkehren und uns die Menschen ansehen, gefallen sie uns, nun, so konnen wir

Nachmittag wieder aufbrechen und uns ein an= beres Nachtquartier suchen."

"Ja, und Zeus gebe nur, baf wir nicht wieber fo ein fingendes Wirthstöchterlein ans treffen wie im Oberhof, die mit ihren falschen Tonen uns wirklichden fonft fo reizenden Aufenthalt bort gang verleidet hat."

"Ach, Du bift allein so anspruchsvoll, ich habe mich gang gut barüber amufirt, benn ich, bas weißt Du ja, bin eigentlich ber unmusi= falischste Mensch in ber Welt. Das heißt, nur was die Offensive anbelangt, benn im Grunde laffe ich mir doch gute Musik recht gern ge= fallen. Wie war boch bas Lieb, welches bie Kleine bort oben fang?" und babei wies er mit der hand rudwärts nach ber Richtung, aus ber

fie herkamen. Sonnenlicht, Sonnenschein, fällt mir ins "Wie ein Waldvögelein hupft es vor Luft,"

schallte es plöglich aus einiger Entfernung von ihnen an ihr Ohr.

"Bravo!" rief Grich lachenb aus, "bas nenne ich noch eine gefällige Fee! Da wünscht man nur, und gleich folgt die Erfüllung bem Buniche auf dem Fuße. Uebrigens hat diese Fee eine ganz reizende Stimme; horch nur, Georg, das klingt anders als auf bem Oberhof."

"Ja, Gottlob", ich habe das kleine Lieb früher so gern gehabt, aber bie fürchterliche Berunglimpfung, welche ihm bort ju Theil wurde, hatte es mir bald für alle Beiten verleiben tonnen! - Diefe Gangerin muß aber febr jung fein, ein halbes Rind, möchte ich fagen, bas hört man an ber Stimme und auch an der ruhigen und fühlen Wiedergabe bes Liebes. Da bin ich benn doch begierig, Deine "Fee" zu feben, wie Du bie unbefannte Sangerin

eingetreten, ber Rrafteverfall war nicht langer . Der König von Bürttemberg, welcher sich bereits auf der Reise gur Theil: nahme an ben Riecheneinweihungsfeierlichkeiten befand, ift auf bie Tobesnachricht bin fofort umgekehrt. Die Königin-Wittwe hat ein Alter pon 70 Jahren erreicht. Sie mar eine Tochter bes Raifers Nikolaus von Rugland. Bermählt feit 1846 mit Rarl I. von Burttemberg, bem Sohne des Großoheims des jetzigen Königs Wilhelm, wurde sie im Oktober vorigen Jahres Wittme; fie hat ihren Gemahl also um faum ein Jahr überlebt.

- Der Reichskanzler hat, wie ein Provinzialblatt berichtet, von brei Geiten juriftische Gutachten über die Beröffentlichung der Militärvorlage durch die Kölnische Beitung erforbert: vom Reichsjuftigamt, von ber Reichsabtheilung bes auswärtigen Amts

und vom Juftigministerium.

- Einen eingehenben Rachweis über die finanzielle Lage des Reiches verlangt bas "Bolt" gegenüber bem Zweifel, ob die Erhaltung der finanziellen Behrkraft bes Landes mit der geplanten Erhöhung der Ausgaben verträglich ift. "In die Lage Italiens burfen wir um teinen Preis gerathen. Das ware nicht ber Anfang vom Ende, fonbern bas Ende felbft."

- Der Rückgang ber Reichsein: nahmen, wie er fich aus bem letten Salb: jahrsausweis bis Ende September ergeben hat, läßt auch ber "Post" ben Moment für die Bermehrung ber bauernden Ausgaben fehr wenig gunftig ericheinen. Die "Boft" nimmt an, bag bie rudläufige Bewegung sich in bem zweiten Salbjahr 1892/93 noch fortfegen wird, fo baß alsbann nicht nur bie hoffnung auf Mehrübericuffe aus ben Bollen im laufenben Jahre zu Schanden werben, fondern es auch für das nächste Jahr an einem Ausgleich für bie in Aussicht ftehende Erhöhung ber Matrifular-Umlagen fehlen murbe.

Bon ber Militarvorlage. Bei ber Berathung bes letten Militäretats in ber Budgetkommiffion bes Reichstags berechnete ber Rommiffar bes Rriegsminifters ben giffermäßigen Mangel an Lieutenants für den 1. No= vember 1891 auf 1153 ober 8,4 pCt. mit bem Bemerken, daß in Folge ber Abfürzung bes Rurfus der Rriegsschulen (von 9 auf 7 Monate) in ber Beit vom 1. Oftober 1890 bis November 1891 ber Zugang 354 betragen habe, mahrend im Durchschnitt ber legen 8 Jahre nur 165 Offiziere jährlich eingetreten feien. Wenn ber Zugang im letten Jahre unverändert geblieben ift, wurde ber Mangel an vetragen. Im nachten Jahre wird der Zugang naturgemäß ein langfamer fein, ba bie Frift für die verfürzten Kriegsschulkurse, die sich übrigens nicht bewährt zu haben fcheinen, ab= gelaufen ift. Nimmt man an, bag ber Bugang bis zum 1. Oktober 1893, an welchem Tage Militärvorlage zur Ausführung tommen foll, 300 Röpfe beträgt, fo bleibt noch ein Mangel von 500 Lieutenants. Die neue Vorlage aber erfordert und zwar fo= fort mit bem 1. Oftober 1893 ein Dehr an Offizieren von 2138. Un biefem Tage murben alfo 2638 Diffigiere fehlen. Wie und in welcher Zeit gedenkt die Militarverwaltung die toloffale Lucke auszufüllen.

Rur nicht viel reben! scheint die Parole Miquel's für die erfte Berathung ber Steuervorlagen im Abg. Saufe gu fein. Miquelfreundliche "Post" berechnet nämlich,

Eigentlich bürften wir uns boch etwas Rechtes erwarten," entgegnete ber immer gum Scherzen aufgelegte Grich, "benn bis jest ift uns noch nicht bas geringfte Abenteuer aufgeftogen, und bis jest wurde unfer Reifetagebuch Ausarbeitung nur etma mia aina nach Bädefer tlingen, und höchstens das Prabitat "philisterhaft" erhalten. Borwärts also, hinein "in's volle Menschenleben," ich bin bereit und Deine Bermuthung über bas Alter ber Gan= gerin vor uns machen mich nur immer begieriger."

Nach wenigen Minuten erweiterte sich ber Weg vor ben Freunden und bald zeigte fich ihnen rechts unter Bäumen ein reizendes Försterhaus, jum größten Theil von jungem Grun umrankt, inmitten ber herrlichften Buchen und Gichen, unter benen mehrere Tifche und Bante angebracht maren, die zum Ausruhen im Schatten einluben. Un einem biefer Tische faßen zwei Damen mit Hanbarbeiten beschäftigt, von benen bie Jungere, welche etwa fechszehn Jahre zählen mochte, das hübsche Lied laut in ben Morgen hinaussang. Sie trug ein hell-blaues leichtes Sammetkleid, dessen ausge-schnittene und kurzärmelige Taille den kindlichen Ginbrud ber Erfcheinung erhöhte. Das schöne und volle blonde haar war mit einem breiten hellblauen Seibenbanbe gufammengehalten, reichte aber tropbem boch bis über bie Taille bes jungen Mädchens hinab. Beim Näherkommen ber jungen Leute erhob sich bie altere Dame, bie felber noch eine fehr hubsche Frau war, und erwiderte auf die bescheidene Infrage ber beiben Herren, ob fie hier beim baß die Generalbebatte über fammtliche brei Steuerentwürfe gut und gern in fünf Tagen beendet sein könne! Es sei ja über die Sache in den letten Monaten schon so viel geschrieben worden. Das ware ein Grund für eine Berlängerung ber Debatte.

- Truntsucht und theures Bier. Daß das famose Trunksuchtsgesetz, welches in ber letten Session bes Reichstages gar nicht zur Behandlung gekommen ist, in der nächsten Seffion wieder vorgelegt wird, hat ber Bertreter des Reichsamts des Innern, Regierungs: rath Jung in der diesjährigen Generalversamm: lung des Bereins gegen ben Difbrauch geiftiger Getränke bamit entschulbigt, baß ber Entwurf binter bem Militärgefete jurudfteben merbe; aufgeschoben aber sei nicht aufgehoben. Der Verein hat sich benn auch nicht beirren laffen und unter dem Vorsitze des Oberbürgermeisters Strudmann bie üblichen Resolutionen gefaßt. Merkwürdiger Beife haben die Berren, die fich über ben Digbrauch bes Branntweins fo febr ereiferten, forgfältig vermieben, ihr Urtheil über die beabsichtigte Erhöhung ber Braufteuer, b. h. über bie Bertheuerung bes Bieres bes Arbeiterftandes jum Beften zu geben. Billiges und gutes Bier ift bas befte Braservativmittel gegen den Schnapsteufel und bamit gegen die Trunksucht überhaupt; aber barüber ichreiben bie Berren Sanitätsrath Dr. Baer usw. nur in ihren Schriften. In öffentlichen Versammlungen ichweigen fie fich aus, um das Wohlwollen der Regierung nicht

- Die Getreideeinfuhr in das beutsche Reich bezifferte fich im Monat September im Bergleich mit ben in Rlammern beigefügten Bahlen bes Borjahres auf 482 635 (1 321 464) Doppelgentner Beigen, 46 396 (740 818) Doppelzentner Roggen, 44 219 (157949)503 839 Doppelzentner Safer, 293 570 (696890)Doppelzentner Gerfte, (396 174) Doppelzentner Mais und Dari. In ben Monaten Januar bis September murben eingeführt 11 806 168 (6 253 014) Doppels gentner Weizen, 5 094 561 (6 280 000) Doppel. zentner Roggen, 634 574 (1 091 608) Doppel: gentner Safer, 3 856 825 (4 476 252) Doppel= gentner Gerfte, fowie 6 085 943 (2 782 656)

Doppelgentner Mais und Dari.

Eine Rüdwärtsrevibirung in ben Personentariffagen foll nach einer Erfurter Melbung ber "Boft" bie preußische Gifenbahnverwaltung behufs Erhöhung ihrer Personen: verkehrseinnahmen beabsichtigen, und zwar durch weitere Einschränkung ber Sonntags= und Satfontarten, fowie eventuell burch bet Schnellzügen. — Das mare bas Verkehrtefte, was die Gifenbahnverwaltung thun könnte, benn berartige Bertheuerungen des Bertehrs haben regelmäßig ein Bertehrsnachlaffen und infolge beffen eber einen Ausfall als eine Bunahme ber Gifenbahneinnahmen gur Folge.

Die Cholera in Deutschland. In Hamburg ist am Sonntag weder eine Erkrantung, noch ein Todesfall amtlich gemelbet worben. Für Sonnabend famen noch 4 Cholera: erkrankungen zur Anzeige. In 12 vor Sonntag gur Melbung gelangten Fällen ift feftgeftellt worden, daß asiatische Cholera nicht vorlag.

#### Ausland. Defterreich-Ungarn.

Die Kirchenfrage in Ungarn ist in ein neues, befferes Stadium getreten. Der Fürft=

Oberförster hermann feien, mit einer freundlichen Bejahung und fügte bingu: "Allerdings tommen Sie hier in ein Beamtenhaus, wir gemabren aber muben Wanderern gern Raft und Labung. Nehmen Sie also Plat und laffen Sie sich's wohl fein, jo lange es Ihnen gefällt" und damit wies sie auf einen gleichfalls icon vom Schatten ber jungen Blätter gebeckten Tifch und manbte fich bann wieber bem jungen Madchen zu, die von ihrer Handarbeit aus bie neuen Ankömmlinge betrachtete. Sie hatte bei ihrem Erscheinen sofort ben Gefang eingestellt und nahm ihn auch nicht wieder auf, als bie Mutter sich wieder zu ihr gesett hatte.

Erich und Georg legten ihr leichtes Gepack an bem ihnen gewiesenen Plat ab, bann fchritt der Erstere auf die Damen zu, überreichte ben Brief bes Freundes und fragte, ob er und fein Freund sich ihnen vorstellen bürften, ba fie vermutheten, die herrin des haufes vor fich gu

"Ja, da haben Sie recht gerathen, mein Mann ift ber großherzogliche Dberförfter Bermann, aber augenblicklich nicht zu Saufe, fonft hätte er die herren felber willtommen geheißen. Wollen Sie aber hier bei uns Plat nehmen, bis er von der Bflanzung beim kommt und fich an unferer Gefellichaft genügen laffen? Martha, spring in's Haus und bestelle für die Herren einen kühlen Trunk!" und dabei warf sie einen Blick auf den Brief, den sie jedoch, da er an ihren Mann adressirt war, in ihr Arbeitsförbchen warf.

(Fortsetzung folgt.)

Primas beauftragte ben Abgeordneten Morbert in dieser Angelegenheit mit der Regierung zu verhandeln. Mordert hat bereits gestern Nach= mittag mit bem Grafen Czaky und Abends mit dem Grafen Czapary konferirt. Es sei hoff= nung vorhanden, fo wird berichtet, daß eine Berftanbigung erzielt werben wirb. Wie verlautet, wird auch der Nuntius Galimberti vor feiner Reise nach Rom hier eintreffen, um ver= mittelnd einzuwirken.

Nach amtlichen Berichten find bisher in Budapeft 782 Perfonen an ber Cholera erfrankt, von benen 362 gestorben find, 402 Pers

fonen sind genesen.

Italien. Wie aus Rom geschrieben wird, soll es bisher bem beutschen Gefandten herrn von Bülow noch nicht gelungen fein, den Kardinals: hut für ben Fürstbischof Ropp in Breslau gu erlangen. Der Papft will zugleich ben Erzbischof Rrement in Roln ernennen, wogu indes bie preußische Regierung ihre Einwilligung noch verweigert.

Portugal.

Durch Rebel und Sturm an ber portugiesischen Rüste befindet sich das Meer in außer= ordentlich starker Bewegung; es wurden 12 Leichen ausgeworfen.

Frankreich.

In Paris fand am Sonntag Abend im Saale Favrier zu Gunften ber Ausständischen in Carmany eine febr fturmifche Berfammlung ftatt, an welcher etwa 1200 Berfonen theil: genommen haben. In einer langen heftigen Rede ergeht sich Alleman in Angriffen gegen Loubet, welcher angeblich Gelegenheit suche, feine Kriegswaffen an ben Arbeitern gu erproben. Die Anarchisten riefen unbeschreibliche Tumulte hervor; einer berfelben forberte alle Ausständischen auf, ben Sausbesigern teine Miethen zu gahlen, zur Revolution überzugeben und die Bourgeois zu berauben und nieder zu machen. Ein anderer Anarchist hielt eine Lobrede auf Ravachol und empfiehlt die Anmend: ung von Dynamit. Die Tagesordnung, welche die Regierung tabelt und gegen bie Berletzung bes allgemeinen Stimmrechts protestirt, wird angenommen. Außerdem wird bie Buruckziehung der Truppen geforbert.

In Carmaux beschloß eine allgemeine Berfammlung ber Bergarbeiter einstimmig, ben weiteren Ausfland aufzugeben, nachdem Clemenceau, Millerand und Pelletan bie Berpflich: tung eingegangen waren, die Begnabigung ber in Albi verurtheilten Bergarbeiter zu erwirken, und benen, welche bie Befellichaft noch nicht wieder angenommen hat, die Wiederbeschäftigung willig allen Arbeitern wieber ihre Thure ge= öffnet und wartet nunmehr rubig ab, bis bie Arbeiter zu einer befferen Gefinnung gurud: fehren und ben Schiedsspruch Loubet's an-

nehmen werden.

In Valence fand auf bem Markt die Explosion einer von Anarchisten geworfenen Dynamitbombe ftatt. Gine Angahl Berfonen wurde verlett, mehrere ichwer. Die Thater sind verhaftet.

Nachrichten, welche bem Ministerium aus Porto Novo zugegangen, melben, baß bie Erpedition in Dahomen einen febr gunftigen Fortgang nimmt.

Aus Perpignan wird berichtet, daß bei bem furchtbaren Unwetter an ber Rüste mehrere Leute vom Blit erschlagen murben.

Belgien.

In Brüffel hat am Sonntag ein Meeting gegen bie Blutfteuer ftattgefunden, welches biefe Steuer und jebe ähnliche verwarf. Gin Rebner forberte die Soldaten auf, in Kriegszeit einen Aufstand zu infzeniren, wie bies ber holländische Sozialist Niewenhuis im Bruffeler Kongreß in Vorschlag gebracht.

Im Justizpalast zu Mons fand heute eine Gasexplosion statt, wobei eine große Anzahl Möbel und Ginrichtungsgegenstände zerftort worden find. Das entstandene Feuer konnte bald gelöscht werben.

In Folge eines Gebäude-Ginfturzes in bem Walzwerke zu Jemappe wurden acht Perfonen schwer verlett, eine getöbtet.

Dänemark.

Regierungsbaurath Rummer aus Danzig erhielt eine erste Prämie von 8000 Kronen in ber Konkurenz um bas Hafenprojett in Malmoe.

In Ropenhagen verhaftete bie Polizei vor einigen Tagen einen Deutschen, welcher fich verdächtig badurch gemacht hat, daß er unter Anderem mit Gelb buchstäblich umberwarf. Bei ber Bisitation stellte sich heraus, bag er im Besitz von mehreren Tausend Reichsmark in Gold und Papier war. Der Berhaftete nannte fich Feierling aus Danzig, boch haben fich auf telegraphische Anfrage feine Angaben als falsch erwiesen. Als er am Sonntag in's Berhör geführt werden follte, entschlüpfte er plöglich seinen Wächtern und konnte nicht wieber aufgefunden werben.

Rukland.

Berläflichen Berichten aus Betersburg Berlaglichen Berichten aus Peters burg Kind nirgend mehr zu erdlicken. Auf ihr Rufen eilte zufolge sind die russischen Bevollmächtigten, ber Mann herbei und stürzte sich ins Wasser, konnte welche die russischen Handelsvertrags= aber dem "Ges." zufolge das Kind nur als Leiche

Verhandlungen leiten follen, nunmehr ernannt und die Rommission durfte unter bem Borsit Pennge's demnächst ihre Sitzungen beginnen.

Gerbien.

Die innere Lage wird immer gespannter. Der raditale "Dojet" veröffentlicht eine heftige Erflärung gegen das liberale Regime, worin daffelbe als inkonstitutionel und unparlamen= tarifc bezeichnet und die Bevölkerung auf= gefordert wird, die Attentate auf die Gemeinden energisch zurückzuweisen. Die Erklärung ift von Bafitich als Prafibenten und Stojan Pro= titich als Schriftführer bes raditalen Zentral-Romitees mitgefertigt. Gleichzeitig verlautet, der raditale B ntral-Ausschuß habe von ben Lotalausschüffen einen Bericht erhalten, wonach diefelben für die Ruhe und Ordnung nicht mehr burgen konnen, falls bie Behorden ben Gemeinden gegenüber in ber bisherigen Beife fortfahren follten. Die offizielle "Srpsta Bastama" fagt diesbezüglich : "Wir find auf alles gefaßt und fur ben Rampf vorbereitet. Die Radikalen brauchen für die Ruhe und Ordnung nichts zu fürchten ; bie Regierung, die Staats= behörden und die Armee reichen hierzu voll= tommen bin, aber wir machen bie rabitale Partei barauf aufmerkfam, daß fie biesmal nicht, wie im Jahre 1883, sich ber Ber=

Türkei.

antwortung entziehen ober durch bie Flucht

retten fonne."

Zwischen bem Gultan und bem Rhedive ift eine gemiffe Spannung eingetreten weil es ber Lettere bisher unterlaffen hat zur hulbigung feines Couverans nach Konftantinopel ju tommen. Der Gultan ift um fo verstimmter, als er vermuthet, daß der Rhedive durch eng= lifchen Ginfluß bavon abgehalten wird, feiner Bafallenpflicht zu genügen.

#### Provinzielles.

Rehden, 30. Ottober. [Kurpfuscherei.] Der Arsbeiter Simon J. aus Lindenthal, ein Mann von 68 Jahren, wurde vor längerer Zeit ernstlich fran Die Hilfe eines Arztes wies der Kranke mit de Worten zurüch, die man leider nur zu oft zu hören besonntt. befommt, "ber Arat hilft nur bem Gelbbeutel, ber Arat fann burch die bide Saut bes Kranken nicht hindurchschauen, was in feinem Innern fehlt; das sicherste Mittel ift ein tuchtiger Aberlaß" u. s. w. 3. suche bie Silfe eines Schmied's, der als Zahngieher, Aberlaffer und Wunderdottor fich eine gemiffe Berühmtheit in der hiefigen Gegend erworben hat. S
zapfte ihm ein Schüsselchen Blut ab, und ba nach Diefer Rur die Schmerzen bes 3. nicht nachließen, vielmehr fich noch vergrößerten, fo mußte G. nach vielmehr sich noch vergrößerten, so mußte S. nach einigen Tagen bem 3. wieder Blut lassen. Die Folgen bieser Rurpfuscherei ließen nicht lange auf sich warten. Durch die großen Blutverlufte murde 3. fo ichwach und frank, bag er, wie der "Gei." berichtet, mehrere fo schwach Bochen hindurch awischen Leben und Tob schwantte. Sindliget worte ist eine vom Leben davongetommen was er lediglich der Hilfe des Arztes und der forg= famen Pflege gu verbanten hat.

Gollub, 31. Ottober. [Berichiedenes.] herr Apothefer Bergmann ist zum unbefoldeten Rathmann, die Herren Filigli, Austen und Wacholz in die Baukommission gewählt. — Der hiefige Leseverein hat mit seinen Wintervorträgen begonnen. — Frau Breb= lungfi hat hier eine Spielschule eröffnet. — An ver= schiedenen Stellen ift unter den Pferden die Rogfrant= heit ausgebrochen. Die beshalb verhängte mehrfache Sperre wirft fiorend auf die jest fehr ftarte Getreide-

ausfuhr aus Bolen. Strasburg, 30. Oftober. traf hier die traurige Nachricht ein, daß der Mühlen= gutsbefiger und Amtsvorsteher Freiherr v. b. Golf in Dlugimoft erschossen worden ift. Näheres fonnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Der Herr Staats-anwalt mit dem Untersuchungsrichter haben fich Rachmittag gur Ermittelung des Thatbeftandes nach D.

begeben. n. Solbau, 31. Ottober. [Sandwerferverein. Sonntagsschule.] Un dem gestrigen Herrenabend des Handwerfervereins hielt herr Rentier Appolt einen Bortrag über "Die Rervosität", sodann sprach herr Lehrer Nischie über "Die Sprache ber Thiere." — Die Kauflente hiesiger Stadt beabsichtigen, einen Berein zu grunden, ber fich die Aufgabe ftellen foll, die Mittel aufzubringen, um eine Sonntagsschule für Sandlungs= Iehrlinge einzurichten. Es wird diese Ginrichtung gewiß Bielen als eine Gelegenheit zur Bervolltommnung willsommen sein. Jedenfalls ift in diesem löb= lichen Unternehmen der Segen der vielumstrittenen

Sonntageruhe zu erbliden. R Marienwerder, 31. Oftober. [Berichiebenes.] Die Nemontemärkte auf dem rechten Weichjeluser, werden im Jahre 1893 von Ende April bis Ende Mai stattsinden. — Gin Schadenseuer wüthete am 24. Oktober Abends 8 Uhr in Mühle Weißhof. Es brannte auf der Besthung des Herrn Kindel. Das Feuer, welches in der Scheuer auskam, erfaste auch dald den Stall und die Wagenremife. Hettung war unmöglich. Achtzig Fuber Ernte sind verbranut, Ferner Dreich-und Badjelmaschine, verschiedene Wagen, zwei Satz Gefindebetten und mehrere andere Geräthschaften. Herr Kindel erleidet, trothem die Gebäube, der Einschnitt und das Mobiliar verschert waren, bennoch einen empfinblichen Schaben. Ueber bie Entstehungsurfache bes Brandes ift bisher nichts ermittelt, boch liegt allem Unscheine nach vorsätliche Brandftiftung vor. Unsere Brauereien haben sich gegen früher wesentlich berbessert. Wohl ausnahmslos liefern dieselben ein Getränk, das auch den Ausprüchen einer verwöhnteren Zunge genügen kann. Demgemäß hat sich auch das Absatzeit beträchtlich vergrößert. Besonders gilk dies han der Commonwihler Arguserei dies bon ber Sammermuhler Brauerei, beren Grzeug=

nisse (Steiner-Brau) weitberühmt geworden sind. Flatow, 30. Oktober. [Ertrunken. Selbstmord-bersuch] Gestern gingen ein fünfjähriger Sohn und ein breijähriges Töchterchen bes Kutschers bes hiesigen fatholischen Pfarrers an den in der Rahe der Wohnung des Pfarres liegenden See, um dort zu spielen; sie betraten eine kleine nach dem Badehause führende Brücke, wobei das Mädchen ins Wasser siel; der Knabe lief zur Mutter, um ihr den Unglücksfall zu erzählen. Uls die Mutter an das Ufer des Sees kam, war das

hervorziehen. - Geftern Abend versuchte eine alte Frau, die schon längere Zeit am Berfolgungswahn leibet, sich zu töbten, indem sie sich in den hals schuitt. 3mei Merzte waren fofort gur Stelle; ihr Buftand ift

jedoch hoffnungslos.

Insterburg, 30. Oktober. [Gin trauriges Bilb] von der Berrohung gewisser Bolksklassen gewährte die Unterredung eines Goldaper Herrn mit der Frau eines der verurtheilten Mörber im Korribor des hiesigen Landgerichtsgebändes. Diese, welche während der Zeit der Untersuchungshaft ihres Mannes einem Kinde das Leben geschenkt, war mit demselben dorthin gefahren, um den Mann nach der Urtheilsfällung sprechen und ihm das Rind zeigen zu können. Auf die Frage bes herrn, auf welche Strafe ihres Mannes fie fich wohl gefaßt mache, erwiderte fie, auf 12 Jahre Zucht-haus; fo schlecht fei ihr Mann nicht, und fie wurden nach Berbüßung berselben noch glücklich und zufrieden leben können. Auf die weitere Frage, was die Ehefrau des gleichfalls wegen Mordes angeklagten B. meine, erwiderte dieselbe, Frau B. hätte ihr gesagt: "Sch . t dem Kerl, hacke se em dem Kopp aw, denn hack is am denn krie est eile kriet de blok duckte

"Sch". . t bem Kerl, hace se em bem Kopp aw, bein hace se em, benn frie ect gliek, krigt he bloß Zucht- his, benn loat ect mie scheebe, un frie ok!"

Bromberg, 30. Oktober. [Ein Mensch, ber sich selbst für tobt erklärt hat] — eine Thatsache, die gewiß nicht alle Tage vorkommt. Im September v. Is. erschien, so schreibt der "Oftd. Lok. Anz.", in der Gypebition des "Oktoutschen Lokalageigers" ein junger Herr, der eine Todesanzeige aufgab. ("Heute Morgen verschied plöstich mein lieber Sohn, unter auter Aruber — folgt der Name — in noch unser guter Bruder — folgt ber Name — in noch nicht vollenbeten 23. Lebensjahre. Dies zeigen tief betrübt an die Hinterbliebenen — folgt Name einer Frau — und drei Kinder.") Der junge Hernusstellt, Wiemand aufgab, war, wie sich jeht herausstellt, weben der Vereier Verlagen und Niemand anders, als ber nach ber Anzeige Tobte und angeblich tief Betrauerte! Der "Scheintodte" ist Raufmann und vielfach bestraft, wie man uns ergählt. Er ist heute ebenso frisch und gesund wie vor einem Jahr. Was ihn zu dieser fabelhaften Beröffentlichung getrieben hat, ist noch nicht erwiesen. Bielleicht glaubte er auf diese Beise den Händen von Gläubigern sich entziehen zu können. Die Untersuchung ist von der

Staatsanwalischaft eingeleitet worden.
Staatsanwalischaft eingeleitet worden.
Bromberg, 31. Oftober. [Berbrannt.] Während vorgestern die Arbeiterfrau Kuczhals in Nimtsch ihrem Manne in Myslenczhnnet das Mittagbrod brachte, ereignete sich in der Wohnung derselben ein schwerer Unfall. Die Kinder der Frau waren ohne Aufssich vernahmen Nachbarsleute ein lautes Geschrei und als sie in die Wohnung eitten, gewahrten sie die fünfährige in die Bohnung eilten, gewahrten sie die fünfjährige Albertine K. in hellen Flammen stehend. Obgleich die Leute das Feuer sogleich erstickten, so ist das Kind dennoch den schweren Brandwunden nach kurzer Zeit

erlegen. Die Einzelheiten bes bedauernswerthen Unsfalls sind nach der "O. Kr." noch nicht aufgeklärt.

Breschen, 30. Oftober. [Naubanfall.] Als fürzlich in der Abendstunde der Dominial-Ruhhirt des Anfiedelungsgutes Sofolnit ben Gutshof verließ, um in feine Wohnung zu gehen, wurde er ploglich in ber Mähe bes Gartens von zwei fremden Männern angehalten, von denen der eine ihn von hinten festhielt und gleichzeitig durch ein vor den Mund gehaltenes Tuch am Schreien verhinderte, während der andere ihm sämmtliche Taschen untersuchte und ihn seiner Baarschaft in Söhe von 20 Mark, welchen Betrag ber Ueberfallene ben Tag vorher als Lohn erhalten hatte, beraubte, bem Gutsverwalter und dem Grenz= genbarm gelang es noch während ber Nacht, die Straßenräuber festzunehmen. Es find dies ein Maurer und ein Arbeiter, welche beibe aus Russilich-Polen ftammen und seit längerer Zeit in unserer Gegend arbeiteten.

## Lokales.

Thorn, 1. November. - [Der erfte November] hat uns milbe Luft und warme Tage bescheert, als ob wir nicht bem Winter, fondern bem Frühling entgegengingen, und bas muß umfomehr auf= fallen, als die Borläufer bes Winters, Nachtfrost, Reif und kalter Nordwind sich ichon recht beutlich bemerkbar gemacht hatten. Bon ben Zweigen der Bäume ift das gelbe und rothe Laub jur Erbe gefunten, ber Wind that's und ber Nachtfroft war fein Gehilfe, und tahl ericheint die Natur. Da legt fich ber marme Connenidein nochmals leuchtend über Feld und Flur und schafft Augenblicke ber Täufchung, bie erft weichen, wenn früher und früher bie Sonne im Weften verfintt. Die Winterausrüftung, die schon in das Borbertreffen gerückt war, ift nochmals in Referve gestellt, und ber Dfen, ber bereits in sein Recht getreten mar, tann beinahe mieher außer Dienst gestellt merben Allgemeine Zufriedenheit malt fich barüber auf ben Gesichtern und leuchtet aus ben Augen in ber fröhlichen hoffnung, daß ber erfreuliche Ruftand ber Dinge uns auch in ben begonnenen November hinein begleiten werbe. Go icon es ware in mehr als einer Beziehung, benn alle Poefie bes erften garten Schnees giebt noch feiner bedürftigen Familie eine fraftige Mabl. zeit, jo tann boch jebe Nacht einen Querftrich burch alle blübenben hoffnungen machen. Froft und Reif kommen wieder und wieder, bann er: folgt ber Wirbeltang ber Schneeflocen in ber Luft und unter ber weißen Dece verhüllt liegen Meder und Wiefen.

benktag ber Todten, der höchste Beweis felbst: lofer, über bas Grab hinaus bauernder Liebe. Da betet der katholische Christ für die ge= schiedene Seele und bringt eine Blumengabe zu ber Stätte, wo die irbischen Reste des Heimgegangenen ruben. Das ift ber Tob in feiner verföhnenbften Geftalt, tein Aufhören, fonbern ein Beiterleben im Glauben und Bebenten ber Burückgeblieben.

- [Abschlußprüfung.] ben betheiligten Kreisen Zweifel barüber ent= standen, ob die Abschlußprüfung, welche über die wissenschaftliche Befähigung zum einjährigen Dienst und die Berechtigung zum Gintritt in ben Subalternbienft entscheibet, auch von folchen jungen Leuten abgelegt werden kann, die nicht Schüler einer höheren Lehranstalt find. Diese Zweifel find jest burch Entscheidung eines Schulkollegiums in ben westlichen Provinzen gehoben worben. Daffelbe hat einen jungen Mann zur Ablegung ber Abschlußprüfung einem Realgymnasium ber Proving überwiesen.

- [Fahrplanänberungen.] bem 15. November treten folgende Aenderungen ein: Zug 1234 Ottlotschin = Thorn geht von Ottlotschin 2,41 Nachmittags ab und trifft in Thorn 3,08 Uhr statt bisher 3,26 ein; ferner Bug 1116 Jablonowo-Graubenz, Abgang Jablonowo Abends 9,27, Ankunft Graudenz 10,41, bisher 10,21.

- [Von der Gisenbahn.] Die mit bem 1. Oktober b. J. eingegangenen Bersonen= züge 1290 und 1291 ber Strecke Kulm-Korna= towo, welche einen unmittelbaren Anschluß von dem Zuge 1247 aus Thorn und zum Zuge 1248 nach Thorn vermitteln, werden vom

1. Rovember ab wieder verkehren. — [Fahrgeld-Reflamationen.] Es werden vielfach unter Ginfendung nicht ausgenutter Rückfahrkarten Antrage auf Rückerftattung bes Preisunterschiedes zwischen einer einfachen und einer Rudfahrkarte bei ber Gifenbahn-Verwaltung eingebracht, welche mangels der Bescheinigung auf den Karten, daß biefelben zur Rücksahrt unbenutt geblieben sind, ab-gelehnt werden muffen. Da hiernach anzu-nehmen ift, daß die Mehrzahl der Reisenden über die Bestimmungen bezüglich ber Behandlung von Fahrgelb-Reflamation nicht genügend unterrichtet ift, so weisen wir darauf hin, daß Anträge auf Rückzahlung bes nicht ausgenutten Fahrgelbes nur bann berücksichtigt werden tonnen, wenn die Rudfahrkarte auf ber Bielstation durch den zuständigen Stationsbeamten bahin mit einer Bescheinigung verfeben worben ift, daß eine Benutung zur Rückfahrt nicht stattgefunden hat.

— [Jagbkalenber.] Im Monat No-vember darf mit Ausnahme von Rehkälbern alles Wild geschoffen werden.

— [Sandwerkerverein.] In der nächsten Donnerstag, ben 3. November cr. im Vereinslokal stattfindenden Verfammlung wird herr Drechslermeister Böttcher einen Vortrag halten über "Das Bohren vierediger Löcher unter Borzeigung entsprechender Wertzeuge." Auch Handwerker, die nicht dem Vereine angehören, haben Zutritt.

— [Zur Choleragefahr] erhalten wir heute aus bem Bureau bes Staatstommiffars für das Weichselgebiet folgende amtliche Mittheilung: Im Thorner Winterhafen ift geftern ein holeraverbächtiger Flößer aufgefunden und in bie Schillno'er Cholerabarace übergeführt worden. (Wie wir soeben erfahren, ist ber-felbe heute früh bereits gestorben. D. Red.) In Rothhof, Rreis Stuhm, ift heute ein Mann unter choleraverbächtigen Erscheinungen ge=

- [Der Bürgersteig] in der Segler: ftrafe von bem Geschäft ber Kittler bis nach der Reichsbank ist infolge des Fehlens ber Borbsteine in recht schlechtem Bustande. Das Seten von Bordsteinen mare daselbst bringend wünschenswerth.

[Gin Menschenauflauf] murbe heute Mittag verursacht burch eine Prügelei, bie in ber Breitenstraße ftattfand. Wohl eine Biertelftunde lang wogte zwischen ber Brudenftrage und der Baberftrage ber Kampf auf und ab, ungestört von ber heiligen Hermandad, die erft hinzukam, als die kampfenden Parteien Frieden geschloffen hatten.

- [Rarambolage.] Geftern Mittag — [Karambolage.] Gestern Mittag "Universum", illustrirte Familienzeitschrift. fuhr in ber Elisabethstraße in ber Nähe ber Dresben und Wien, Alfred Hauschild. So oft wir

— [Allerfeelen] ist morgen, ber Ge- | Löwenapotheke ein Hotesomnibus mit einem Straßenbahnwagen zusammen, wobei das Pferd des Omnibus nicht unerhebliche Verletungen

- [Polizeiliches.] Berhaftet murben 6 Personen.

- [Von der Beichfel.] Heutiger Wafferstand 0,05 Mtr. unter Rull.

#### Kleine Chronik.

\* Giner ber es wiffen muß. In einem Berliner Cafe ergahlte ein befannter Schaufpieler von einer Bekanntschaft, die er auf der Pferdebahn gemacht hatte. "Nein, war der Mann über die Berliner Theater-Berhältnisse unterrichtet!" rief er bewundernd. "In allen Kreisen war er eingeweiht, und die sinanzielle Lage der einzelnen Direktoren kannte er ganz genan. Ich fragte ihn: "Ich habe wohl die Chre, einen Kollegen zu begrüßen?" — "Nein!" erwiederte er höstich. — "Oder einen Theateragenten?" — "Uuch das nicht!" — "Oder einen der Herren Kritiker?" — "Bedaure, nein." — "Aber, gestatten Sie mir eine Frage, wie kommen Sie zu dieser beispiellosen Kenntnis der Berliner Theaterverhältnisse, Sie müssen doch entschieden viel mit Künstlern und Direktoren zu thun haben?" — "Das stimmt," sagte, wie die "Kreuzzig." erzählt, der Mann trocken, "ich din der Gerichtsvollzieher Brettschneider." Ein der Flogener Franzose. Um jüngsten Dienstag gung, wie über Darmstadt berichtet wird, in der Rähe des Dorfes Wahlen im hessischen Deenwald, etwa drei Stunden von Weinheim an der von einer Bekanntschaft, die er auf der Pferdebahn

Obenwald, etwa drei Stunden von Weinheim an der Bergstraße gelegen, ein großer Luftballon nieder. Im Korb saß ein fast völlig erstarrter Franzose, der kein Wort beutsch verstand. Dem Vernehmen nach soll berselbe in Paris aufgestiegen sein. Jedenfalls hat der Mann sein Keiseziel verfehlt, benn in jeziger Jahreszeit stattet gewiß kein Pariser freiwillig dem Obenwald einen Befuch ab.

\* Des Columbus Gebeine als Pfand. objekt — das würde felbst das Wort des guten Ben Utiba zu schanden machen. Siner der Weltaussstellungskommissare ist Gewährsmann für die Nachricht, daß der gegenwärtige "glückliche" Inhaber des Präsidentenamtes von San Domingo, Mr. Uhlisse herreur, fich erboten hat, die Gebeine von Chriftoph Columbus, die auf der genannten Insel ihre Ruhe ktälte gefunden haben, wohlverpadt nach Chicago zur Weltausfrellung zu senden, falls ihm die Regierung in Washington darauf 100 000 Dollars zu 6 pCt. leihen wolle, der er gerade nothwendig bedürfe. Tros des interessanten Psandodjekts mußte die Regierung das generöse Anerdieten ablehnen, da ihr für derartige Leihgeschäfte keine Fonds zur Verfügung stehen. Uebrigens ist die Idee keine neue, sie wurde vielmehr gegen Ende der Administration des Präsidenten Cleveland zuerst von dem amerikanischen Konsul Astwood in San Domingo angeregt, furge Zeit besprochen und bann als eine Entweihung ber irbifchen Ueberrefte bes Entdeders von Amerika gurudgewiesen.

Entbeckers von Amerika zurückgewiesen.

"Singvögel jagb in Sicilien. Der größte Theil Singvögel mag Deutschland nun wieder "Abe" gesagt haben; benn ihre Hauptzüge sind schon in Sicilien angekommen. Die Insel ist aber nur Zwischenstation auf der Reise der kleinen Sänger. Schlecht ist aber der Empfang, den man ihnen dort bereitet. Todmüde kommen sie an, um sich, erschöpft dem weiten Fluge über das Meer, an der Küste niederzulassen. Aber überall stehen Jäger in Abeständen von nur wenigen hundert Schritten, oder sie kahren den araldsen Kögeln mit der Barke ein Stück fahren ben arglosen Bogeln mit ber Barte ein Stud entgegen. Jeder hat im Munde eine kleine Blechpfeife mit der er den Lodruf der Thierchen tauschend nach zuahmen versteht, so daß diese ihren Feinden direkt entgegen fliegen. Auf der ganzen Linie hin wird un-unterbrochen geknallt, vom frühesten Morgen bis zum späten Abend, und die Schützen tragen jeder ein starkes Bundel der fleinen Todten heim, die bann die Dahlgeit für ben folgenben Tag bilben ober 3u Martie gebracht werben. Diejenigen Bögelchen, bie glücklich porüberkommen, find noch längst nicht gerettet: benn jest haben sie erst die Vorpostenkette der Feinde passirt. Im inneren Lande lauern noch viele Gefahren. Jeber Bauer hat bei ber Arbeit die Flinte neben fich fteben und ift jederzeit bereit, ben Bogelchen ben Baraus gu

machen.

"Der Maire eines kleinen fran=
3 b sischen Dert chens hatte es übernommen, bei ber Beerbigung eines Gesinnungsgenossen die Erabrede zu halten. Das war leichter gebacht als gethan. Der gute Maire befaß bie Babe ber Beredfamteit in fehr bescheidenem Maße und als der entscheidende feierliche Moment gekommen war, entblößte er das Haupt, trat an die offene Gruf heran und sprach die bedeutsamen Worte: "Bürger Pochard, im Namen des Geletzes — wir beerdigen Dich!"

Die vorlauten Schafe. Ort und Zeit ber Sandlung: Die jüngfte Situng ber Biener Gefellschaft ber Merzte. Hofrath Professor Dittel: Hochverehrte Herren! Ich begriffe Sie . . . (Man hörf ein lautes Mäh!) . . . Professor Dittel fest nochmals ein: Ich begrüße Sie und gebe der Hoffnung Ausdruck . . . Määäh! . . . Professor Dittel (einigermaßen irritirt): baß Ihre rege Theilnahme auch fernerhin . . . Määäääh! . . . Allgemeine schallende Heiterkeit. Auf-löfung des Räthfels: Dr. v. Gifelsberg hatte zum Zwecke der Demonstration über die Wirkung der Schildbrufenerstirpation zwei junge Schafe in ben Saal bringen laffen und biefe waren fo vorlaut, bem herrn hofrath mit ihrem Mah in die Begrugungsrede 311 fallen. . .

## Literarisches.

ein Heft von bieser prächtigen Zeitschrift zur Hand nehmen, so freuen wir uns über die Bilder, Er-zählungen, Schilberungen und über die poetischen und unterhaltenden Gaben, die dasselbe uns vorsührt. Eine ganze Reihe von Heften liegt vor uns, und sie zeigen, daß darin die Zeit mit ihren Strömungen, Begebenheiten und hervorragenden Persönlichkeiten vielfach berücksichtigt ist. Der Inhalt ist ein äußerst reichhaltiger und meisterhafte Austrationen schmücken die prächtige Zeitschrift, die wir jeder Familie ansgelegentlichst empfehlen.

#### Telegraphische Börsen-Devesche.

|                              | ACCEPTED I. SUNDCHINCI         |                                  |           |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Fonds fest.                  |                                |                                  | 31.10.92. |
| Russische Bai                | iknoten                        | 199,70                           | 198,40    |
| Warschau 8                   | Tage                           | 199,65                           | 198,30    |
| Deutsche Reic                | hsanleihe $3^{1/2^{0}/0}$ .    | 100,00                           | 100,00    |
| Br. 4% Con                   | fols                           | 106,90                           | 106,75    |
| Polnische Pfc                | mobriefe 5%                    | 63,20                            | 62,40     |
| do. Lig                      | uid. Pfandbriefe .             | 60,70                            | 60,00     |
| Wester. Pfandl               | or. $3^{1/2} \%_{0}$ neul. 11. | 96,40                            |           |
| Diskonto-CommAntheile 182,60 |                                |                                  |           |
| Desterr. Credit              |                                | 165,25                           |           |
| Desterr. Bankn               |                                | 170,15                           |           |
| Weizen:                      | NobbrDezbr.                    | 153,00                           |           |
|                              | April-Mai                      | 156,50                           |           |
|                              | Loco in New-York               | 75 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> c | 741/8 C   |
| Roggen :                     | Ioco                           | 137,00                           | 137,00    |
| ornagen .                    | Novbr.                         | 138,70                           |           |
|                              | Rovber. Dezbr.                 | 138,50                           |           |
|                              | April-Mai                      | 140,50                           |           |
| Rüböl:                       | Robbr. Dezbr.                  | 51,70                            |           |
|                              | April-Mai                      | 52,10                            |           |
| Spiritus:                    | loco mit 50 M. Steuer          | 52,10                            |           |
|                              | bo. mit 70 M. bo.              | 32,40                            |           |
|                              | Novbr. 70er                    | 31,30                            |           |
|                              | April-Mai 70er                 |                                  |           |
| Mentel-Distant               | ADI . Rombanh Din &            |                                  | 1000000   |

Staats-Unl. 41/20/0, für andere Effetten 50/0.

#### Spiritus : Depejche. Ronigsberg, 1. November. (v. Portatins u. Grothe.) Unverändert.

Boco cont. 50er —,— Bf., 50,50 Sb. —,— beg. nicht conting. 70er —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,— 31,00 —,

#### Getreidebericht

## der Handelskammer für Areis Thorn.

Thorn, ben 1. November 1892.

Wetter: sehr schön.

Weizen: in Folge stockenden Absates und aus-wärtiger stauer Berichte Tendenz weichend, 128 Afd. bunt 138 M., 130 Pfd. hell 141 M., 135/6 Pfd. hell 143/44 M.

Roggen: flau und niedriger, inländischer 123/7 Pfb.

Gerfte: unverändert, Brauw. 135/45 M., Futterw. fast unvertäuflich

Hafer: inländischer 130/36 M. Alles pro 1000 Kilo ab Bahn verzollt.

#### Telegraphische Depeschen.

Barichau, 1. November. In der Nähe von Sosnowice platte beim Gintreffen bes Schnellzuges ber Warschau-Wiener Bahn eine Dynamitbombe unter ber Lotomotive, richtete jedoch wegen geringer Füllung keinen Schaben an. Der Attentäter ift unbefannt.

Carmaur, 1. November. Die Bergleute nehmen am Donnerstag die Arbeit wieber auf. Die 3 Delegirten haben versprochen, ben nicht angenommenen Arbeitern Beschäftigung ju verschaffen.

Berantwortlicher Rebakteur :

Dr. Julius Pasig in Thorn.

Gangfeid. bedruckte Foulards Mf.1.35 bis 5.85 p. M. — (ca. 450 versch. Disposit) fowie fehwarze, weiße und farbige Geibenftoffe von 75 Pf. bis Mf. 18.65 per Meter—glatt, gefficift, farrirt, gemustert, Damoste 2c. (ca. 240 versch. Qual. und 2000 verschied. Farben, Dessins 2c.) porto- und zollfrei. Muster umgehend. Seiden-Fabrik G. Henneberg (k. u. k. 40sl.),

Bum Baschen des Gesichtes, des Halses, der Sande, überhaupt des Körpers, verwende man nur Doering's Seife mit der Eule. Dieselbe ruinirt nicht wie unsere modernen schaftge-langten Toilette-Seisen die Haut, sondern erhält sie

# schön, zart und gesund:

sie ist die beste Seise der Welt und kostet nur 40 Pfg. per Stiid. Zu haben in Thorn bei Anders & Co., Brüdenstr. 18 und Breitestr. 46; Ida Behrend, Altstädt. Markt; Ph. Elkan Nachf., Breitestr.; Ant. Koczwara, Drog. u. Barf.; A. Kirmes, Gerberstr; Ad. Majer,

Engros-Verkauf: Doering & Co., Frankfurt a. M.

## Laden 3 mit Wohnung, Rellern, Pferbeftall und Auf. fahrt sofort zu vermiethen. Wenn gewünscht, auch ber Laben allein. Näheres bei Herrn

Diverse große und mittlere Wohnungen

in ben Saufern Coppernifusftr. 7 und 11 Ferdinand Leetz. Adolph Leetz.

Culmerftraße 9: Bohn. v. 3 3., Rüche, Reller, Bobenkammer, gleich" billig zu berm. Fr. Winkler.

Eine kleine Wohnung au permiethen.

123.,3St.,Rüche u. 3. v. 1. Oct. 3. v. Leibilscherftr. 31. Wohnungen von 2 u. 3 Zimmern zu berm. Seglerftr. 13. II. Etage, 5 Bimmer nebst Bubeh., ift

ift eine Wohnung bon 3 Zimmern nebft Bubeh. IV. Etage zu haben Baderstr. 7. mftanbehalber ift eine Wohnung bei J. Skowronski.

won 4 Zimmern und Zubehör für Mt. 210 bon fofort zu bermiethen. Mocker, "Concordia", 2 Treppen.

1. Ctage, 4 große freundl. Zimmer, geräumig. Rabinet, große helle Küche u. Zubehör, won sofort zu ver-miethen Tuchmacherftrafte 4. J. Murzynski. 1 möbl. Zimmer zu verm. Strobandstr. 13. 1 gut möbl. Zimmer, pro Mon. für 15 M. Rlosterstr. 4, 1. möbl. Zimmer zu verm. Strobandftr. 13.

# Eine 280hnung

in ber III. Etage, 5 3immer, Entree und Bubehör, gang renobirt, ift sofort zu vermiethen. Bu erfragen bei S. Hirschfeld,

1 fein möbl. Bohnung von 2 Zimmern u. Burichengelaß zu berm. Brudenftr. 16

Gin freundlich möblirtes Zimmer ift gu frdl. möbl. Zimmer, Kabinet, mit auch ohne Burichengelaß zu verm. Tuchmacherftr. 10

2 gut möbl. Bim., fep. Gingang, b. fofort g. Duchmacher= u Gerftenftr.-Get 11. Tuchmacherftr. 7 ift 1 fl. mbl. Zim. 3. berm.

1 freundl. mobl 3. b. 3. b Glifabethftr. 7, 111. Preiteftrafe Gebr lees

Breiteftraße. möbl. Bim. gu verm. Gerechteftr. 26, 1. Raheres Gerechteftr. 35, im Laben.

Möblirtes Zimmer, mit Beföstigung, von fofort zu vermiethen. Fischerftr. 7.

Möbl. Bim. mit auch ohne Beföstigung billig zu haben Schuhmacherstr. 27. 2 gut möbl. Zim., gergeit and gerft 26. gut möbl. Bim., getheilt auch gusammen

# Die Geschäftskeller

in meinem Saufe Culmerftrage 2, worin das Bierverlagsgeschäft des herru Hinzer, find bon fofort zu vermiethen

Brivatftunden in engl. u. frang. Sprache wie in Schul-fachern ertheilt M. Brohm,

fächern ertheilt M. Bronn, Tuchmacherftr. 22, parterre Junge Mädchen erhalten gründlichen

Unterricht in ber feinen Damenschneiberei bei Fr. A. Rasp, Beitestraße 38, im Hause von H. Ruckardt.

Gin größerer = Obste und Gemüsegarten = ift per fofort an einen tüchtigen Gartner zu verpachten. Raber. Gulmer Borftadt ei Putschbach.

Wohnung zu verm. Brückenftr. 22, früher 16. 1 eleg. möbl. Zim , am Martt, nach born, fof. 3. v. Näh. A. Grünberg, Seglerftr. 25. Siegfried Danziger. I mobl. Bim. bill. zu verm. Schillerftr. 6, 1.

Aolizei-Verordnung.
Auf Grund ber §§ 5 und 6 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 und bes § 143 des Gesetzes über die allgemeine Landes-Verwaltung vom 30. Juli 1883 wird hierburch zur Verhütung des Ginführens oder Berbreitens der Cholera für ben Polizeibegirt ber Stadt Thorn Folgendes verordnet:

Alle Flößer (Flissaten), welche nicht In-länder sind und in dem Polizeibezirk der Stadt Thorn ihre Traften endgültig ver-lassen, bezw. hierselbst abgelöhnt oder auf ber Rückreise begriffen angetroffen werben, bürfen nur unter Benutung der Gisenbahn auf der Linie Thorn-Alexandrowo in die Heimath zurücksehren. Dieselben muffen zur Reise die vom Thorner Hauptbahnhof um 12 Uhr 9 Min. Mittags und 7 Uhr 16 Min. Nachmittags abgehenden Züge und die feitens der Königlichen Gisenbahnverwaltung für sie besonders zur Verfügung gestellten Wagen benuten.

Den im § 1 erwähnten Flößern (Fliffaken) ift bas Betreten ber Stadt und die Benugung der Weichselbampferfähre bei Thorn unterjagt, soweit nicht nachstehend Ausnahmen gestattet werden.

Bum Gintauf von Nahrungsmitteln ober Bedarfsgegenftanden für fich und die Benossen der Traft durfen von einer Traft immer nur je ein bis zwei Flößer das Land betreten; die Gintäufe durfen nur in den am Ufer belegenen Schanthäusern II (bei Haupt, in der Nähe der Defensionskaferne) und 111 (bei Rruczfowsti, in der Rahe ber Gisenbahnbrücke) erfolgen; nach ben Gin-kaufen haben sich bie Flöger sogleich auf ihre Traften zurückzubegeben.

Der Bejuch bon Schantwirthschaften, öffentlichen Bergnügungslofalen u. f. burch Flößer ift verboten; der Aufenthalt ift den Flögern in berartigen öffentlichen Mäumen burch bie Lokalinhaber ober beren Bertreter nicht zu geftatten.

Die Ablöhnung der Flößer hat unter Zuziehung eines Polizeibeamten durch die Arbeitgeber, Raffirer oder Rottleute Plat vor den im § 3 bezeichneten Schanthäufern am Ufer, ober an bem poli-zeilich befonders zu bestimmenden Orte zu erfolgen. Bon dem Ablöhnungsplat haben fich die Flößer sofort nach dem Sauptbahnhof zu begeben.

Die im § 1 bezw. § 5 bezeichneten Flößer bürfen die ihnen seitens der Polizeibehörde oder der Königl. Gisenbahnverwaltung angewiesenen Unterfunfteraume und Wagen nur auf Anordnung ber zuftändigen Be. amten verlaffen.

Buwiderhandlungen gegen diefe Berord-nung werden, insofern nicht allgemeine Strafgesetz zur Anwendung kommen, mit Geldstrafe dis zu 9 Mt., im Unpermögens-falle mit Haft dis zu 3 Tagen bestraft. Thorn, den 29. Oktober 1892.

## Die Polizei-Berwaltung.

Polizeilige Bekanntmachung. Bon beachtenswerther Geite ift barauf hingewiesen worden, daß die auf den Straßen 2c. feilgehaltenen Wineral-Wässer, wie Selterser, Soda-Wasser u. a. m., an die Abnehmer stets eiskalt verabfolgt werden und daß der Genuß so kalken Wassers, welcher schon in normalen Zeiten leicht ernfte Berdauungsftorungen bon längerer Dauer nach sich ziehe, gegenwärtig beim Droßen ber Cholera die Neigung zu ähn= lichen Erfrankungen befördere.
Die Berkäufer von Mineralwasser im Aussichank werden hierdurch angewiesen, das

Getränk fernerhin, gleichbiel ob Cholera broht oder nicht, nur in einem ber Trinkmaffer=Temperatur entsprechenden Barme-grade von etwa 10° C. abzugeben.

Das Publifum wird baher vor bem Genuft eisfalter Getrante überhaupt, insbesondere aber ber Mineralmäffer gewarnt. ben 28. October 1892

Die Polizei-Berwaltung.

# Befanntmachung.

Ueber das Vermögen des Kaufmanns Eduard Stein in Thorn ift

am 31. October 1892, Nachmittage 5 11hr,

bas Konkursverfahren eröffnet. Konkursverwalter Kaufmann Schirmer in Thorn.

Offener Arrest mit Anzeigefrift bis 2. Dezember 1892.

Unmelbefrist bis zum 3. Dezbr. 1892.

Erfte Gläubigerversammlung am 30. November 1892.

Bormittags 10 Uhr, Terminszimmer Nr. 4 des hiefigen Amts-gerichts und allgemeiner Prüfungstermin

am 21. Dezember 1892, Vormittags 10 Uhr dafelbst.

Thorn, ben 31. October 1892.

Zurkalowski,

Gerichtsschreiber bes Königlichen Amtsgerichts.

Neunaugen, Stirwither, frisch vom Rost, empfiehlt billigst E. Laak, Tilfit.

#### Hof-Pianoforte-Fabrik von G. Wolkenhauer STETTIN.

Hof-Lieferant Sr. Majestät des deutschen Kaisers, Königs von Preussen,

Sr. Königl. Hoh. des Prinzen Friedrich Carl, Sr. Königl. Hoh. des Grossherzogs von Baden, Sr. Königl. Hoh. des Grossherzogs von Weimar Sr. Königl. Hoh. des Grossherzogs von Mecklenburg.

Specialität: Wolkenhauer's Patent- oder Lehrer-Instrumente.

Königl. Preussische Staatsmedaillen für gewerbliche Leistungen.

Ehrendiplome, 15 goldene und silberne Medaillen und Ehrenpreise.

Wolkenhauer's Patent- oder Lehrer-Instrumente — Pianinos in drei Gattungen — verdanken ihren Weltruf der hohen Stufe künstlerischer Vollkommenheit, welche sie nach dem übereinstimmenden Urtheil musikalischer Autoritäten, als Liszt, Bülow, Dreyschock, d'Albert u. a., einnehmen; sie vereinigen den Schmelz und Wohllaut eines Pianinos mit der Kraft und Fülle eines Flügels und leisten in Hinsicht der Haltbarkeit das Vollkommenste, was bis jetzt bekannt wurde, so dass die Fabrik für Güte und Fehlerfreiheit derselben eine gesetzlich bindende Garantie von 20 Jahren

übernimmt.

Monatliche Theilzahlungen. Bei Baarzahlung entsprechender Rabatt.

Frachtfreie Lieferung. Probe-Sendung.

Export nach allen Welttheilen.

Abbildungen und Preisverzeichnisse kostenlos.

Bedingung: Niemand braucht ein Instument zu behalten, das ihn nicht vollständig befriedigt.

## GESTER SESTER SE Befanntmagung.

Mit dem 15. November 1892 tritt auf ber Strede Jablonowo-Grandeng folgende **Fahrplanänderung** in Kraft: Zug 1116 Abfahrt Jablonowo 9<sup>27</sup> Abends, " Hürstenau 9<sup>44</sup> "

Lindenau 953 Melno 1009 Nitwalde 1023

Ankunft Grandenz 10<sup>41</sup> "Bromberg, den 31. Oftober 1892. **Agl. Cisenbahndirektion.** 

## Befanntmachung.

Vom 15. November d. 3. ab verkehrt Bug 1234 zwischen Ottlotschin und Thorn nach folgendem Fahrplan: Abfahrt Ottlotschin 241 Nachm

Antunft Thorn 308 Bromberg, ben 31. Oftober "1892. Kgl. Eisenbahndireftion.

Cheor. prakt. Anterricht (Winterkursus) in der ruffischen Sprache ertheilt (außer Mittwoch)

S. Streich, russ. Sprachlehrer u. Transl. d. russ. Sprache

wird gründlicher Unterricht ortheilt Jacobsftr. 17, 2 Tr. links

Die Uhrenhandlung bon C. Preiss, Culmerfrage,

ift die Dilligfte Bezugsquelle für Albren, Ketten, Musikwerke, u. optische Waaren aller Art. auch werden Reparaturen auf das Billigste und Sauberste unter Garantie bort nur von Gehilfen ausgeführt.

## Wegen Ansfall des Jahrmarktes

zeige dem geehrten Publifum hiermit ergebenst an, daß ich mit meiner Waare, wie Flanell zu Bemden, Jaden, Sofen, Röcken und zu verschiedenen anderen 3wecken, sowie Strumpf-Wolle wieder bier bin und verfaufe zu soliden Preisen. Meine Wohnung ift

## Heiligegeiststr. 18. Julius Roch,

Tuchmachermeister aus Jastrow.

Glycerin-Schwefelmilchseife aus der königl. bair. Hofparfumeriefabrik von C. D. Wunderlich, Rürnberg, mehrsch prämitrt. Seit 1863 mit größtem Erfolg eingeführt; unentbehrlich für Damen-Toilette und Kinder wegen ihrer Milde; zur Erlangung eines schönen, sammtartigen weißen teints; auch vorzüglich zur Reinigung von Hautschärfen, Hautausschlägen, Juden der Haut, zu 35 Pf. in der Droguerie der Herren

Anders & Co. in Thorn.

meiften durch Erkältung entfichenden Erkrankungen können leicht verhütet werden wenn sofort ein geeignetes Hausmittel angewendet wird. Der Anker - Pain -Expeller hat sich in solchen Källen als die

beste Einreibung erwiesen und vieltausendsach bewährt. Er wird mit gleich gutem Erfolge bei Rheumatismus, Sicht und Sliederreißen, als auch bei Kopfschwerzen, Kückenelwerzen höftnech usw gescherzeit und schmerzen, Suftweh usw. gebraucht und

deshalb in faft jedem hause ju finden. Das Mittel ift zu 50 pf. und 1 Mk. die Flasche in fast allen Apotheken gu haben. Da es minderwerthige Nachahmungen giebt, fo verlange man ausdrücklich Richters Anker-Pain-Expeller.

| **\*\*\*\*\*\*\*\*\***\*\*\*\*\*\*\*\*

Montag, den 7. Rovember: · Lieder-Albend -

# Anton Schott. Näheres Morgen.

Jährliche Production 500 000 Hectoliter.

General=Vertreter: Georg Voss, Thorn. Berkauf in Gebinden von 20-100 Liter. Ausschank Baderfiraße Ur. 19.

# Haustrauen Achtung!!!

Rur furge Beit Beiligegeiftstrafe 18, Gde Altftadtifcher Martt, Fabriflager guter emaillirter Mochgeschirre

von Thale im Sarz. Wegen Ausfall des Jahrmarkts großer Alusberkanf zu noch nie dagewesenen Preisen, z. B. Ming= und Kochtöpfe, Kasserollen und hundert andere Sachen das Pfund a 70 Pf.

Heiligegeiststr. 18, Ede Alffädt. Martt, Fabriklager emaillirter Kochgeschirre.

"Voigts Lederfett" ist das Beste

# Haushaltungs-Pensionat und Töchter-Bildungs-Anstalt zu Cotthus in eigenem Hause.

Gründliche Ausbildung in Küche, Haus, Handarbeiten, gesellschaftl. Formen, sowie in Sprachen (bei Ausländerinnen), Blusit und Tanz. Prospette, Referenzen und spez. Auskünfte durch die Vorsteherin

Fran Apothefer Elisabeth Pohl.

# Dr. Warschauer's Wasserheil-u. Kuranstalt Ginrichtungen, im Soolbad Inowrazlaw.

Für Nervenleiden aller Art, Folgen von Verletzungen, chronische Krank.

# Jahn-Atelier S. BURLIN. Breiteftr. 36,

im Saufe bes Serrn D. Sternberg. Sprechft. von 9—6 Uhr Abends. Für Unbemittelte unentgeltlich von 8—9 Uhr Morgens.

Uhren! Mhren! Silb. Chlinder-Rem.-Uhren 16 90 Silb. Damen-Rem.=Uhren Goldene Damen-Rem.-Ithren 26 " Herren=Schlüssel-Uhren Wecker-Uhren gute Berke 2 M. 75 Pf. Regulateure von 10 Mark an. Sämmtliche Uhren find abgezogen und regulirt. 3 Jahre schriftliche Garantie.

Rach auswärts franco. Louis Joseph, Uhrmacher, Geglerftr.

Schmerzlose Zahnoperationen künftliche Zähne u. Plomben. Alex Loewenson,

Russ. Theehandlung, Brückenstrasse,

(vis-à vis Hotel zum "Schwarzen Adler") empfiehlt letzter Erndte russische Theen a 2,50, 3,00, 4,00, 4,50, 5,00 und 6,00

Theegrus à 2 u. 3 M. Tula'er Samowars zu billigsten Preisen

Japan- & China-Waarer in reicher Auswahl.

Margarine-Butter feinste Marke, Hugo Eromin, Bromberger Borftadt 66.

Bum pa Alnkauf In von Maschinen, Brennereien, Kabrikeinrichtungen zum Abbruch empfiehlt sich

J. Moses, Bromberg. Gifen= und Maschinenhandlung Locomobilen ftete vorräthig.

Ein Tehrlina gur Bacterei fann fofort eintreten bei Busse, Badermftr. in Moder. Dierzu eine Beilage.

Victoria-Theater in Thorn

Mittwoch, den 2. November 1892: Zweites Dresdener Gesammt-Gastspiel. Was zweite Gelicht.

Auftspiel in 5 Acten von Oscar Blumenthal. Sitty . . Henriette Masson. Billet-Verkauf u. Von-Umtaufch bei hrn. Duszynski, Cigarrenhandl , Breitefte.

Schützenhaus. Mittwoch, ben 2. November: Zum Zesten der Nothseidenden in Samburg:

Großes Streich=Concert ausgeführt vom Trompeterforps des Manen-Regiments von Schmidt.
Anfang 8 Uhr. Entree 20 Pf.
Bon 9 Uhr ab 10 Pf.
Der Wohlthätigkeit wird keine Schranke geseht.

Windolf, Stabstrompeter.

Fecht-Berein. Seute Abend 8 Uhr bei Nicolai Sitzung. 3

Handwerker=Verein. Am 3. November, Abends 8 Uhr, bei Nicolai Vortrag des Drechslermstrs. hrn. Boettcher: "Das Bohren 4eckiger Löcher

unter Demonstrirung von Apparaten". Der Borftand.

Hausbestber-Verein.

Das Nachweis-Bureau befindet fich von heute ab bei Herrn Stadtrath Benno Richter am Altstädt. Markt. Daselbst unentgeltlicher Nachweis von Wohnungen 2c. Der Vorstand.

Restaurant Coppernitus, Menstädtischer Markt 24. Mittivoch Abend 6 Uhr:

Wurstessen. A. Rutkiewicz, früher Katharmenftr. 7

BELLET :

Culmbacher, Königsberger, Mals, engl. Porter, Vale Ale,

Grüger, Thorner Lagerbier in Flaschen u. Gebinden jeder Grösse

Max Krüger, Bier - Gross - Handlung,

Thorn, Seglerstr. 27. Rinklide Bilme.

Singelne Bahne und gange Gebiffe fete ichmerzios ein. Sohle Bahne, felbft ichmerzende, fulle (plombire) nach ben neueften Erfahrungen mit Gold, Amalgam, Cement u. s. w. dauerhaft, billig und ganz ohne Schmerzen. H. Schneider,

Thorn, Breiteftrafie 53 Reißzeuge T für Technifer und Schüler, gut und billig, empfiehlt

Gustav Meyer.

Thorner Marktpreise am Dienstag, 1. November.

Der Markt war reichlich mit allen Landprodukten und Fleischwaaren beschickt. Fische waren knapp. Verkehr war sehr rege.

|   | COMMUNICAL PROPERTY OF STREET, |                            |                                                                       |                          |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                       | niedr. höchst.<br>Preis. |  |  |
| 1 | Rindfleisch (Keule)<br>(Bauchfl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rilo                       | 1 -<br>- 90<br>- 90                                                   |                          |  |  |
|   | Schweinefleisch<br>Sammelfleisch<br>Karpfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                          | 1 - 1 8                                                               | 1 20                     |  |  |
| 9 | Aale<br>Schleie<br>Zander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                       |                          |  |  |
| - | Secte<br>Breffen<br>Barfche<br>Gänfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stück                      | -70 $-80$ $-70$ $650$                                                 | -90 - 80                 |  |  |
| , | Enten<br>Hühner, alte<br>junge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Paar<br>Stück<br>Paar      | 250                                                                   | 0 4 50                   |  |  |
| - | Tauben<br>Hafen<br>Butter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stück<br>Kilo              | 3 50                                                                  | 2 20                     |  |  |
|   | Gier<br>Kartoffeln<br>Nepfel<br>Birnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schock<br>Zentner<br>Pfund | $ \begin{array}{r} 3 & 20 \\ 1 & 50 \\ - & 20 \\ - & 20 \end{array} $ | 1 60                     |  |  |
| 1 | Pflaumen<br>Stroh<br>Heu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Pfd.<br>Zentner          |                                                                       |                          |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                       | 1 3 4 10                 |  |  |

Kirchliche Nachricht. Ev. Gemeinde ju Bodgorg. Mittwoch, den 2. November 1892, Abends 1/28 Uhr: Missionsstunde in der ebangel. Schule.

Enlmer : Strafie. Drud und Berlag der Buchduderet "Thorner Oftbeutsche Zeitung" (M. Schirmer) in Thorn.